## Posener Intelligenz Blatt.

## Dienstag den 16. Oktober 1832.

Angekommene Fremde vom 13. Oftober 1832.

Herden, Probst Larisch aus Konitz, Hr. Bauinspektor Licht aus Zeblig, Hr. Dekon. Commist. Schrenz aus Birnbaum, I. in No. 99 Wilde; Hr. Gutsb. Niezuchowski aus Nieswiastowic, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr Gutsb. Niezuchoski aus Ivic, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Gutsb. Nieswiastowski aus Poderzyc, Frau Gutsb. v. Vieganska aus Potulice, Frau Landrathin v. Mozzynnska aus Wreschen, Frau Friedenkrichterin Duszkiewicz aus Chodziesen, Hr. Pächter Reder aus Goranin, Hr. Pächter Zielinski aus Irecica, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Pächter Knopf aus Cynchy, Hr. Apotheker Ciekierski aus Fraustadt, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Cambidat Ernst aus Simianice, I. in No. 136 Wilshelmsstraße; Hr. Cambidat Reske aus Kakwik, Hr. Kausmann May aus Virnsbaum, Hr. Franzen, ehemal, poln. Kriegsbeamter, aus Warschau, I. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Erbherr v. Zychlinski aus Brodnica, I. in No. 251 Breslauersfraße; Hr. Erbherr Mielęcki aus Karna, Hr. Erbherr Sierakowski aus Otusz, I. in No. 243 Breslauersfraße.

## Dom 14. Oftober.

Hr. Gutsb. Storaszewsti aus Schocken, Frau Gutsb. v. Niegolewska aus Mlodasko, I. in No. 243 Breslauerstraße; Frau Gutsb. v. Czachorska aus Wostierzyn, I. in No. 187 Wasserstraße; Frau Galz-Inspektorin Brodeszynska aus Schwerin, Hr. Candidat Bode aus Nawiez, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Gutsb. Trapczynski aus Grzybowo, Hr. Gutsb. Kierski aus Niemierzewo, Frau Gutsb. v. Szczaniecka aus Skoraszewo, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsb. Zakrzewski aus Wysti, Hr. Gutsb. Zychlinski aus Szczodrowo, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Gutsb. Jasinski aus Witakowice, I. in No. 168 Wasserstraße; Frau Gutsb. v. Gutsb. Jasinski aus Witakowice, I. in No. 168 Wasserstraße; Frau Gutsb. v. Gularzycka aus Jeziorka, Hr. Graf Dzieduszycki aus Neudorf, Hr. Divisions. Auditeur Strathmann aus Glogau, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Landrath v. Twardowski aus Dbornik, Hr. Pachter Niechrebeski aus Brustowo,

Hr. Guteb. Jagielefi aus Butka, Frau Chylowska aus Strychowo, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Guteb. Prądzynski aus Walaczewo, Hr. Popowski aus Gnesen, I, in No. 30 Wallischei.

Bekanntmachung. Zur einjährigen Verpachtung des zum Burgermeister Hentschelschen Nachlasse gehörigen, in Schwersenz unter No. 90. belegenen Grundstückes, von Weihnachten d. J. bis dahin 1833, steht am 28. Nowember c. Vormittags um 10 Uhr hier Termin an.

Pachtluftige werden hierzu vorgelaben,

Pofen, ben 4. Oftober 1832.

Konigl. Preuß. Landgericht

Zekanntmachung. Zur Kortsfetzung der Lieitation des in der Stadt Unruhstadt, Bomster Kreises, unter No. 65. am Markte gelegenen, den Gutspächter Jänschschen Seleuten gehörigen, auf 1200 Athl. abgeschätzten Wohnhausses nebst Zubehör und einer Braus-Gerechtigkeit, haben wir einen peremtorischen Bietungs-Termin auf den 9. Novemsber e. Bormittags um 10 Uhr hier ansberaumt.

Dies wird hierdurch mit bem Bemerfen, daß im letzten Termine Niemand erschienen, jedoch nach dem neuern Gebote eines Gläubigers für das Grundfück 500 Athl. geboten sind, bffentlich bekannt gemacht.

Meserit, den 21. August 1832. Konigk, Preuß, Landgericht. Obwieszczenie. Do iednorocznego wydzierzawienia domostwa do pozostałości Burmistrza Hentschel należącego, w Swarzędzu pod liczbą 90. leżącego, od Bożego Narodzenia r. b. do Bożego Narodzenia 1833. wyznaczony iest termin na dzień 28. Listopada r. b. o godzinie 10. zrana w mieyscu posiedzeń podpisanego Sądu. Chęć dzierzawienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem.

Poznań, d. 4. Października 1839. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do dalszey licy. tacyi domu w mieście Kargowie (Unruhstadt), powiecie Babimostkim, na rynku pod liczbą 65. położony, dzierzawcy Jaensch i żonie iego należący i na 1200 tal. oceniony, wraz z przyległościami i prawem robienia piwa, wyznaczyliśmy termin na dzień 9. Listopada r. b. tu o godzinie 10. zrana przed Baronem Collas Assessorem wyższego Sądu Ziemiańskiego do publiczney podaiąc wiadomości, nadmieniamy, iż w terminie ostatnim nikt się nie zgłosił, iednak podług nowego licytum iednego wierzyciela za grunt 500 tal. podano.

Międzyrzecz, d. 21. Sierpnia 1832. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Es wird hierburch zur bffentlichen Kenntniß gebracht, daß der evangelische Prediger Theodor Wilhelm Gumprecht aus Waschke und die Caroline Amalie Stock aus Posen, durch den vor ihrer Verheirathung am 21. Juli c. gerichtlich errichteten und am 31. August c. verlautbarten Chevertrag, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen haben.

Fraufadt, den 6. September 1832. Rbnigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Fraustadt soll auf den Antrag eines Gläubigers das hieselbst unter No. 56 und 57 in der Berliner Borstadt belegene Grundsstück, welches ohne Rücksicht auf die Lasten 150 Athl. gewürdigt worden, in termino peremtorio den 24. Nosvember c. Vormittags um 9 Uhr bffentlich an den bestöletenden Bestissähigen veräußert werden, und wird der Zuschlag, sobald gesehliche Umstände nicht eine Ausnahme erfordern, ertheilt werden.

Rawicz, ben 6. September 1832. Königl. Preuß. Friedensgericht.

Steckbrief. Der Ihmnasiast Joseph Rasinowski, dessen Signalement unten folgen wird, wurde wegen beabsüchtigter Desertion = Bestretung und Austritts nach Polen zur Untersuchung und zur Haft gebracht, unterm 27.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszem do wiadomości publiczney, iż W. Teodor Wilhelm Gumprecht Xiądz ewangelicki z Weszkowa i Karolina Amalia Stock z Poznania kontraktem przedślubnym w dniu 21. Lipca r. b. sądownie sporządzonym a dnia 31. Sierpnia r. b. roborowanym, wspólność majątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Wschowa, d. 6. Września 1832. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. W zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma bydź na wniosek wierzyciela dom tu w mieyscu pod liiczbą 56, i 57, na przedmieściu Berlinskim położony, który bez względu na podatki tenże ciążące, na 150 tał otaxowany został, w terminie dnia 24. Listopada r. b. o godzinie 9. zrana publicznie naywięcey daiącemu i zdolność do posiadania maiących sprzedany, którego też przybicie nastąpi, ieżeli w tey mierze iakiekolwiek przeszkody prawne nie zaydą.

Rawicz, dnia 6. Września 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

List gończy. Poniżey opisany Gimnozyast Józef Kąsinowski względem zamierzonego ułatwienia desercyi i zakazanego przeyścia do Polski do indagacyi i więzienia tu odstawionym będąc, został dnia 27. Czerwca

Juni e. jedoch gegen juraforische Caution wieder in Freiheit und nach Budzissewo bei Posen entlassen. Aus diesem seinem Aufenthaltsorte hat sich derselbe nach eingegangenen Nachrichten nach Polen entfernt. Wir ersuchen sämmtliche Beshörden und Individuen, diesen Verbrescher, wo er sich betreten lassen sollte, verhaften und und gefälligst abliesern zu lassen.

Signalement.

Der Flüchtling ist in Efrynki, Buker Kreises, geboren, war zu Budzissewo, Oborniker Kreises, wohnhaft, achtzehn Jahre alt, fünf Fuß 3 zoll groß, hat dunkelblonde Haare, eine runde Stirn, dunkelbraune Augenbraunen, schwarzsgraue Augen, eine lange stumpke Nase, einen kleinen Mund, einen blonden schwachen Bart, vollzählige Zähne, ein rundes Kinn, eine ovale Gesichtsbildung, gesunde Gesichtsfarbe, eine mittle Gestalt und eine polnische Sprache, ingleischem als besondere Kennzeichen an der linken Seite des Gesichts mehrere braune Male.

Rozmin, ben 6. Oftober 1832. Ronigl. Preuß. Inquisitoriat.

r. b. lecz tylko za kaućyą przysiegi na wolność wypuszczony i do Budziszewa pod Poznaniem uwolniony. Z tego swego mieysca zamieszkania oddalił się tenże podług doszłych nas wiadomości do Polski. Wzywamy ztąd wszelkie władze i osoby prywatne, aby w razie schwytania obwinionego zaaresztować i nam odstawić kazać raczyli.

Rysopis.

Zbiegły iest w Skrzynkach, powiatu Bukowskiego urodzony, był w Budziszewie Obornickiego powiatu zamieszkały, iest religii katolickiey, 18 lat stary, 5 stóp 3 cale wysoki, ma ciemno-blond włosy, okrągle czoło, ciemne brwi, czarno-szare oczy, długi tępy nos, usta male, rzadką blond barwę, zęby zupełne, okrągłą brodę, okrągławą twarz, zdrową cerę, postać średnią i mówi po polsku, również iako szczególne znaki ma na lewym policzku kilka brunatne znamienia.

Koźmin, d. 6. Października 1832. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Wir haben Lager ber besten Gleiwiger eisernen emaillirten Rochgeschirre und feinen Eisenguswaaren, und verkaufen solche bei gleich baarer Zahlung, unter Berechnung ber Untoffen bis Breslau, zu hutten-Preisen.

Subner & Gohn in Breslau, Ring No. 32. erfte Etage.